## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

18. Juli 1862.

164.

18. Lipca 1862.

Ugłoszenie.

Nr. 1539 Odezwami dyrekeyi galic. towarzystwa kredyto-<sup>w</sup>ego z dnia 23. listopada 1861 l. 2997 i 8. kwietnia 1862 l. 990 <sup>ogloszono</sup> w Dziennikach krajowych i zakomunikowano c. k. sądom galicyjskim, ażeby z powodów tamze przytoczonych posiadacze li-stów zastawnych na men. kon. opiewających, takowe wymieniali na listy zastawne na wal. austr. opiewające. W szczególności zoś dyrekcya zwróciła uwagę posiadaczy listów zastawnych wystawionych z data 1. stycznia 1843 r., ze kupony drugiego wydania kończa się w gruduiu 1862, że przeto, jeżeli które z tychże listów zastawnych nie będą do dnia 1. lipca b. r. na listy zastawne wal. austr. "ymienione, natenczas musi dla pozostałych w obiegu nastapić 3cie Wydanie kuponów na men. konw. opiewających.

Poniewaz nietylko dla uproszczenia manipulacyi tak zezwnętrzej jak i wewnetrznej, jest do życzenia, by listy zastawne w mowie bedace jak najspieszniej z obiegu ściągnięte zostały, ale nadto 3cie Wydanie kuponów koszta za sobą pociąga, przeto dyrekcya galic. lowarzystwa kredytowego oznajmia, że do dnia 15. listopada 1862 Jak dotad wszystkie listy zastawne mon, kon. bez zadnych kosztow au równą ilość listów zastawnych wal, austr. w kasie galic. towa-

<sup>rz</sup>ystwa kredytowego wymienone będą. Co się zaś tyczy listów zastawnych z datą 1. stycznia 1843 ". wydanych, to po rzeczonym terminie takowe tylko za uiszczeniem kosztów konfekcyjnych po 35 c. w. a. od jednej sztuki każdej seryi wymienione zostaną.

Listy zastawne są z datą 1. stycznia 1843 wydane:

Ser. I. od pru. 1. do 5. Ser. II. od nru. 1. do 13. Ser. III. od nru. 1. do 287. Ser. IV. od nru. 1. do 189. Ser. V. od nru. 1. do 268.

Od dyrekcyi galic. towarzystwa kredytowego.

We Lwowie, duia 3. lipca 1862.

Konfurs = Berlautbarung. Im Sprengel bes Lemberger f. f. Ober-Landes.

Mrs. 17092. Berichtes ift eine Advotatenstelle mit dem Amtsfige zu Złoczów in Erledigung gefommen.

Bur Bejegung biefer Stelle wird hiemit der Bewerbungsaufruf mit ber Frift von vier Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung

Diefer Rundmachung in ber Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben im Ginne ber h. Juftig = Minifterial : Ber-Ordnung vom 14. Mai 1856 Bahl 10567 (Landesgefegblatt Bahl 21 hbth. II. Stud IV.) Die Gefuche an Diefes f. f. Ober : Landesgericht tidten, hierin ihre gesehliche Befähigung gur Abvokatur, ihre prachfenntniffe, bann bie bisherige Bermendung feit ber Studienbeentigung barzuthun, endlich anzusühren, ob sie mit einem Berichtsbeamten Dieses Dber Landesgerichtssprengels und in welchem Grade bermandt oder verschmägert find.

Abvotaten und Rotare, dann bie bei felben in Bermendung fie. ben Demerber, haben ihre Gesuche burch die zuständigen Aldvokatenbeliehungemeise Notariatefammern, und mo felbe noch nicht bestehen, ben Gerichtshof erfter Inftang, in beffen Sprengel Die Bewerber

bobnen, ju überreiden.

(1172)

Im offentlichen Dienfte ftebende Beamten haben ihre Gefuche

durch die unmittelbaren Limtevorstande anzubringen.

Bom f. f. Dber-Landesgerichte.

Gbift.

Lemberg, am 30. Juni 1862.

Mto. 1169. Bom Wiznitzer f. f. Begirteamte ale Gericht wird hemit befannt gemacht, es wird in Folge ber Buschrift bes Czernowitzer f. f. Lantesgerichies jur Bornahme der von diefem f. f. Lan-Berichte bewilligten öffentlichen exetutiven Beraugerung ber, ber Fr. Michaline v. Wasylko gehörigen, zu Lukawetz am Sereth im Niede Placzena buhna und Kossowanka gelegenen Rustikalgrunde von Jod 1381 
Rlaft, zur hereinbringung ter bem Emanuel Ju-Bebuhrenden Wechselsumme von 1470 fl. oft. B. sammt 6% 3infen Beduhrenden Wechfersumme erichte, und Grefuzionekosten von 4 fl. 4 bom 30. Juli 1857, ber Gerichte, und Grefuzionekosten wit 27 st., 6 fl. 44 fr., 40 fl. 31 fr. und der gegenwartigen mit 27 st., 6 fl. 44 fr., 40 fl. 31 fr. und der gegenwartigen mit 27 st. 26 ft. 6 ft. 44 fr., 40 ft. 31 fr. und der gegenwartigen mit 26 ft. öft. AB. drei Termine, und zwar: am 19. August, 19. September und 20. Oftober 1862 jedesmal um 9, Uhr Bormittags mit Beisaße augeordnet, daß diese Bersteigerung in der Wiznitzer f. f.

Bestielskanzlei vorgenommen werden mird, und die in Exekuzion gezos Benen Grundftude bet ben ersten zwei Terminen nur über ober menigstens um ben Schahungswerth, beim britten Ligitazionstermine aber unter bem Schahungswerthe werden bintangegeben werden.

Die Raufbedingniffe und bas Chagungsprotofoll fonnen in ber

bier Berichtlichen Registratur eingesehen werben.

Wiznitz, am 23. Juni 1862.

(1170)

Editt.

Mro. 3233. Bon Seiten des Samborer f. f. Kreisgerichtes wird hiemit bekannt gemacht, bag jur Befriedigung der durch David Maneles miber Hersch Leib Beer eifiegten Wechselfumme per 500 fl. R.M. fammt 6% vom 20. Juni 1858 lautenden Intereffen, Gerichtefoften von 7 fl. 21 fr. R.M. und ber gegenwärtigen auf 18 fl. oft. Wahr. gemäßigten Erefuzionskoften bie erefutive Beräußerung ber im Laften-ftanbe ber Realitäten Rro. 26 und 246 in Stryj Stadt, haftenden Summe von 3000 fl. RD. fammt 20jahrigen Pachtrechte nach ben im 8/. beiliegenden Bedingungen hiergerichts in zwei abzuhaltenben Terminen, nämlich: am 1. Oftober 1862 und am 5. Rovember 1862 jebesmal um 10 Uhr Bormittags, jedoch um oder über den Rominal. werth abgehalten werden wird, im Falle ber Nichtveraußerung in Diesem zweiten Termine wird zur Festjegung der erleichternden Bedingungen die Tagfahrt auf ben 5. November 1862 um 4 Uhr Rahmittags feitgefest.

hievon werden die befannten Glaubiger ju eigenen Sanden, Dies jenigen jedoch, beren Bohvort unbefannt, ober benen, welchen biefer Befcheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugeftellt werden fonnte, oder welche nach dem 3. April 1862 in die Stadttafel gelangen murden, burch ben hiemit bestellten Rurator Berrn Abvofaten Dr. Gregorowicz und Gbifte, ferner ber Grefugionefuhrer David Maneles, ber Gegentheil als Bersch Leib Beer jum lojahrigen schweren Kerfer verurtheilt, durch den hiemit bestellten Rurator herrn Advotaten Dr.

Natkis verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 28. Juni 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 4321. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iż na zadanie pana Izydora Bilińskiego celem zaspokojenia sumy 40 duk. hol. nakazem płatniczym z dnia 25. stycznia 1860 l. 507 przez p. Izydora Bilińskiego przeciw małżoukom Stefanowi i Anastazyi Ryżewskim wywalczonej, z odsetkami 6% od 21. listopada 1859 bieżącemi, kosztów sądowych wkwocie 10 zł. w. a., tudzież kosztów egzekucyi poprzednio w kwocie 15 zł. 11 c. w. a., a teraz w kwocie 29 zł. 64 c. w. a. przyznanych, publiczna egzekucyjna licytacya realności do małżonków Stefana i Anastazyi Ryżewskich należącej, pod Nr. 784-753 w Tarnopolu położonej, w trzech terminach, dnia 14. sierpnia, 18. września i dnia 14. października 1862, a to każda raza o godzinie 3ej po południa w sadzie tutejszym pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę wywołania powyższej realności stanowi się sądownie wykazana wartość 1673 zł. 11 c. w. a., z którejto ceny szacunkowej chęć kupienia mający, dziesiątą część jako zakład do

rak komisyi w gotowiżnie złożyć powinien.

2) W powyższych trzech terminach wzmiankowana realność tylko powyżej albo za cenę szacunkową sprzedaną zostanie.

3) Akt szacunkowy, wyciąg tabularny tej realności i dalsze warunki licytacyjne w registraturze tutejszej przejrzeć lub też w od-

pisie podnieść można.

O rozpisanej tej licytacyi wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Szymona i Julianne małżonków Załuskich i Jana Bunclauera, a wrazie ich śmierci spadkobierców tychże z imienia i miejsca pobytu również niewiadomych, tudzież wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi przed wypisanym pierwszym terminem doręczyć niemożna, nareszcie tych wierzycieli, którzyby poźniej prawo hypoteki na tych realnościach uzyskali, na ręce ustanowionego kuratora pana adwokata Zywickiego z zastępstwem pana adwokata Schmidta się zawiadamia.

Tarnopol, dnia 25. czerwca 1862.

(1175)

Edift.

Mro. 29673. Nom Lemberger Landes = als Handelsgerichte wird hiemit kund gemacht, daß Simon Josef Blasberg die Firma "Simon Josef Blasberg" für eine Schnitte und gemischte Wahrenhands lung am 3. Juli 1862 protokollirt hat.

Aus dem Rathe des k. f. Landes als Handelsgerichtes.

Lemberg, am 10. Juli 1862.

Konfurd-Kundmachung. (1178)

Mro. 2806. In bem Sprengel bes Krakauer f. f. Ober Lanbeegerichte ift eine Aftuarestelle mit dem Sahrengehalte von 420 ft. öft. 2B. ju befegen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre botumentirten Gefuche unter Rachweifung ber gefehlichen Erforderniffe bis Ende laufenden Monate bei ber Wadowicer Rreisbehörde einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Lanbes-Rommiffion fur Perfonalangelegenheiten ber gemischten Begirteamter.

Lemberg, ben 6. Juli 1862.

Kundmachung. (1197)Dr. 44218. Bur Cicherfiellung ber Dedfiofflieferung im Kalu-

szer Stragenbaubezirfe, Stryjer und Stanislauer Rreifes, fur bas Bermaltungejahr 1863 mird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das bieffallige Erforderniß befleht, und zwar:

A. Im Stryjer Kreise.

1. Auf der Rarpathen-Sauptftraße in 1570 Prismen im Fistalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3953 fl. 40 fr. 2. Auf ber Bursztyner Berbindungeftroße in 540

1320 fl. 90 fr. Prismen im Fistalpreise von

3. Auf der Rozniatower Berbindungeftrage in 930 . 2577 fl. 50 fr. Prismen im Fiskalpreise von . .

4. Auf der Kaluszer Kotturestrage in 130 Bris: men im Fistalpreise von . . . . . . . . . . . . . 497 fl. 90 fr. gufammen baber in 3170 Priemen im Fistalpreife von 8349 fl. 70 fr. B. 3m Stanislauer Kreise.

Auf der Karpathen - Sauptstraße in 170 Prismen im Fiskalpreise

von 480 fl. 60 fr. öft. 2B.

Die fonftigen allgem einen und fpeziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df= fertebedingniffe tonnen bei ber betreffenden Rreiebehorde ober bem Kaluszer Strafenbaubezitte eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Badium belegten Offerten langstene bis jum 1. August 1862 bei ber

betreffenden f. f. Kreisbehorde ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden gurudgestellt. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Juli 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 44218. Ila zabezpieczenia dostawy materyału ua pokrycie w Kaluskim powiecie budowy gościńców Stryjskiego i Stanisławowskiego obwodu na rok administracyjny 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest następująca:

A. W obwodzie Stryjskim.

1. Na Karpackim głównym gościńcu 1570 pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . 3953 złr. 40 kr.

2. Na Bursztyńskim łączącym gościńcu 540 1320 złr. 90 kr.

3. Na Rozniatowskim łączącym gościńcu 930 pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . . 2577 złr. 50 kr.

4. Na Kałuskim łączącym gościńcu 130 pry- 04 przeto razem 3170 pryzmów w cenie fiskalnej . 8349 złr. 70 kr. B. W Stanisławowskim obwodzie.

Na Karpackim głównym gościńcu 170 pryz-

mów w cenie fiskalnej. 480 złr. 60 kr.

Resztę ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u dotyczącej władzy obwodowej lub w Kałuskim powiecie budowy gościńców. Mających chęć przedsiębiorstwa uzywa się niniejszem, ażeby

swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpóźniej do dnia 1. sierpnia 1862 do dotyczącej c. k. władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty będą zwrócone.

Od c. k. g lic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. lipca 1862.

(1201)

Dr. 1014. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht Busk mird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Anns Janow, Grundwirthin aus Ostrow, gemaß § 273 Lb. G. B. als mahnsinnig, fobin jur Besorgung ihrer Angelegenheiten ale unfähig erklärt.

Anna Janow mird fonach unter Ruratel gestellt und jum Rurator beren Chegatte Unat Janow hiemit ernannt, welcher ihre Angeles genheiten gu beforgen haben wird.

Busk, am 15. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 1014. C. k. sad powiatowy w Busku czyni niniejszem wiadomo, iz Anna Janow, gruntowa gespodyni z Ostrowa, na mocy §. 273 ust. cyw. jako waryatka i do zarządzenia majątkiem jako niezdolną uznaną została.

Dia mej ustanawia sie jako kurator jej matzonek Hnat Janow, który w jej imieniu jej sprawy załatwiać ma.

Busk, dnia 15. czerwca 1862.

E b i f t. (1184)(1)

Dir. 20276. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgaligischen Das turallieferungs. Dbligazion, lautend auf ben Ramen Gemeinde Nizniow mit Antoniowka, Stanislaver Rreifes Mro. 1002 vom 1. November 1829 ju 2% über 556 fr. 11/8 rr. aufgefordert, binnen 1 Sahre, 6 Dochen und 3 Tagen obige Obligazion vorzuweisen oder ihre Rechte darauf barguthun, widrigens dieselbe fur amortifirt erffart merden wirb.

aver my a mi godent

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, den 10. Juni 1862.

6 5 1 2 7

Dr. 22697. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bit Inhaber folgender angeblich in Werlust gerathenen oftgalizischen Ma turallieferunge. Obligazionen, lautend auf ben Ramen:

1) Gemeinde Leszkow, Zolkiewer Kreises, Rro. 7090/1 ddio

1. November 1829 ju 2% über 42 fr. 45 xr.;

2) Gemeinde Leszkow, Zolkiewer Rreifee, Mro. 7318/100 vom 1. November 1829 ju 2% über 166 fr. 95/8 rr. aufgefordert. binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligazionen vori meifen ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigens biefelben fut amortifirt erflart werden wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

G d i f t.

Mr. 22698. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werben Di Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgaligifchen Raturallie ferungs-Obligazion, lautend auf den Namen: Gemeinde Wulka zmi jowska, Przemyśler Rreifes, Nro. 9318/11043 ddto. 1. Rovembil 1829 gu 2% über 66 fr. 36/8 rr. aufgefordert, binnen 1 Sahre, Bochen und 3 Tagen obige Obligazion vorzuweisen oder ihre Redi darauf darzuthun, widrigens diefelbe für amortifirt erflart werden wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 10. Juni 1862.

(1181)Mr. 22699. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bi Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, ale

I. Oftgaligische Kriegsbarlebens Dbligazion, lautend auf den Mamen:

1) Wrublowice Gemeinde, Bochniaer Rreises, Mro. 1034 voll 1. Robember 1802 gu 5% über 38 fr. 194/8 rr.

> 11. Oftgaligische Raturallieferunge Obligazionen lautend auf ben Ramen:

2) Wroblowice Unterthanen, Bochniaer Rreises Mro. 4897 von 28. August 1793 ju 4% über 6 fr., 3) Wroblowice Unterthanen, Bochniaer Kreises, Dro. 267

ddto. 3. Marg 1794 gu 4% über 71 fr. 15 rr.,

4) Gemeinde Wroblowice, Bochniaer Rreifes Rro. 4279 vom November 1829 ju 2% über 91 fr. 5 rr. aufgefordert, binnen Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligazionen vorzuweisen ob ihre Rechte barauf barguthun, wibrigens diefelben fur amortifirt flatt werden murden.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

C bift (1180)

Dr. 15364. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben D Inhaber folgender:

I. Ditgalizischen Kriegebarlebene. Obligazionen, lautend auf den Ramen:

1. Taszowka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Rro. 14364 ddff 12. Dezember 1797 ju 5% über 15 fr. 27/8 fr.,

2. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Kreifes Rro. 143 ddto. 7. November 1798 ju 5% über 15 fc. 27/8 fr.,

3. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Rro. 1501

ddto. 6. Rovember 1799 ju 5% über 15 fr. 27/8 fr.

II. Oftgalizische Naturallieferungs-Obligazionen:

4. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Rro. ddio. 9. April 1794 zu 4% über 132 fr. 30 fr., 5. Dorf Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Areises Rro. 71

ddto. 4. Februar 1795 ju 4% über 38 fr.,

6. Taszezunka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 54 ddto. 13. Marg 1796 über 58 fr. 3 fr.,

7. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Kreifes Rro. 20

ddto. 6 Movember 1799 ju 4% über 116 fr. 9 fr.,

8. Taszczowka Tarnopoler Rreifes Mro. 3550 ddlo. 1. November 1829 ju 2% über 150 fr. 45 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre Mochen und 3 Tagen obige Obligazionen vorzuweisen oder ihre Regionant barant barant barant Darauf barguthun, widrigens diefelben fur amortifirt merden erfi werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes. Lemberg, ben 10. Juni 1862.

(1199)Kundmachung.

Mr. 30927. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird fundgemac ht, daß der hierortige Handelsmann Simon Josef Blas Dr. 008 3/4 die Zahlung eingestellt und um Ginleitung der Bergleid verhandlung gebeten hat.

Es wird fonach bie Bergleichsverhandlung über fammiliches mogen bes Simon Josef Blasberg hiemit eingeleitet, und werden von die Glaubiger mit dem verstandigt, daß die Vorladung du Bergleicheverhandlung felbst und zu ber Anmeldung der Foctern per von dem belegirten herrn Gerichte-Kommiffar f. f. Notar Frant stepski merbe fundgemacht merben.

n

Aus dem Rathe bes f. t. Landesgerichtes.

NAME AND POST OF THE PARTY OF T Windle, 50 St. 301 1003; 1 - 1

Lemberg, am 16. Juli 1862.

(1196) Kundmachung.

Mro. 43140. Bur Sicherftellung ber Dedfiofflieferung im Pod-Borzer Straffenbaubezirfe, Krakauer Kreises, für bas B. J. 1863 bird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

a) auf ber Wiener Sauptitraffe in 295 Deditoffprismen im Fietal. preise von 1535 ft. 40 fr.,

b) auf ter erften Krakauer Berbindungeftraffe in 3263 Prismen

im Fistalpieise von 15740 fl. 20 fr. und

c) auf ber 15ten Niepotomicer Berbindungsftraffe in 475 Prismen im Fiekalpreise von 2106 fl. 65 fr.

Comit zusammen in 4035 Priemen im Fiefalpreise von 19382 ff.

25 fr. öft. 28.

Die sonftigen allgemeinen, und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Perordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offerte. Bedingniffe fonnen bei der Krakauer Kreisbehorde ober bem Pod-Burzer Straffenbaubezirte eingefehen merben.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen ibre mit 10% Labium belegten Offerten langstene bis jum 1. August 1. 3. bei ber

Benannten Rreiebehorde ju überreichen.

Nachtraglide Unbothe finden feine Berudfichtigung. Was hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 12. Juli 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 43140. Dla zabezpicczenia dostawy materyału na pokrycie w Podgórskim powiecie budowy gościnców, w obwodzie Krawskim na rok administracyjny 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby są następujące:

a) na Wiedeńskim głównym gościncu 295 pryzmów materyału na

pokrycie w cenie fiskalnej 1535 zl. 40 c.,

b) na 1. Krakowskim gościncu łaczacym 3263 pryzmów w cenie fiskalnej 15740 zl. 20 c. i

c) na 15. Niepołomickim gościncu łączącym 475 pryzmów w cenie fiskalnej 2106 zł. 65 c.

Przeto zazem 4035 pryzmów w cenie fiskalnej 19382 zł. 25 c.

wal. austr. Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie tutejszem rozpo-zadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunow ofertowych można przejrzeć u Krakowskiej władzy obwodohej lub w Podgórzańskim powiecie budowy gościuców.

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby \*woje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej do dnia 1.

sierpnia r. b. do wspomnionej władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. lipca 1862.

(1205)Edift.

Dr. 24251. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen, vom Samborer f. f. Steueramte ausgestellten Empfangsicheines über Die 2% Raturalliefe. unge Obligazion lautend auf die Gemeinde Bereznica im Samborer Arrife Gerie 485 vom 1. Movember 1829 Rr. 4915 über 114 f. 45 r. am 1. April 1855 verlost, aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen ben genannten Empfangeschein vorzuweisen oder ihre Urchte darauf darzuthun, widrigens berfelbe für amoitifirt erklart werden mirb.

Aus bem Rathe bee f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 23. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 22056. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia edykm niniejszym nieznanego ze życia i miejsca pobytu Kajetana Pihowicza, że naprzeciw niemu Kazimierz Kański na dniu 19. maja 1862 do 1. 22056 wniósł prośbę, aby wywiódł w przeciągu dni 90 de uzyskana na tegoz zadanie w stanie biernym dóbr Holotki w ks. dom. 39. pag. 472. n. 7. on. uskuteczniona prenotacya sumy 36 dukatów w terminie prawnym usprawiedliwioną została, lub też że usprawiedliwienie takowej w porządku się popiera, ileże w przeciu nym razie prenotacya tej sumy na ządanie właściciela dóbr tych ymazana zostanie.

Poniewaz pobyt terazniejszy pana Kajetana Pichowicza niezna-"ym jest sadowi krajowemu, więc w celu zastępywania tegoż w rzeczonej sprawie ustanawia się na jego koszt i odpowiedzialność ku-Tatora w osobie adw. dr. Czajkowskiego z substytucyą adw. dr.

ustanowskiego.

Zarazem uchwała na prośbę powyższą, na dniu dzisiejszym do 1. 22056 wyszła, doręcza się p. adw. Czajkowskiemu w imieniu mu niniejszem w klientele poruczonego Kajetana Pichowicza.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. czerwca 1862.

(1189)Edykt.

Nr. 22057. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia edyklem niniejszym nieznanego ze życia i miejsca pobytu Kajetana Pichowicza, że naprzeciw niemu Kazimierz Kański na dniu 19. maja 1862 do l. 22057 wniósł prośbę, aby wywiódł w przeciągu dni 90 że uzyskana na tegoż żądanie, a w stanie biernym dobr Hołotki w ks. dom. 39. pag. 473. n 8. on. uskuteczniona prenotacya ogólnej zrachowanej sumy 1102 złp, w terminie prawnym usprawiedliwioną została, lub tez ze usprawiedliwienie takowe w porządku się pobiera, ileze w przeciwnym razie prenotacya tej sumy na zadanie właściciela dobr tych wymazaną zostanie,

Ponieważ pobyt teraźniejszy p. Kajetana Pichowicza nieznanym jest sądowi krajowemu, więc w celu zastępywania tegoż w rzeczonej sprawie ustanawia się na jego koszt i odpowiedzialność kurator w osobie adw. dr. Czajkowskiego z substytucyą adw. dr. Tu-

stanowskiego.

Zarazem uchwała na prośbe powyższą, na dniu dzisiejszym do 1. 22057 wyszła, doręcza się p. adw. Czajkowskiemu w imieniu mu ninicjszem w klientelę poruczonego p. Kajetana Pichowicza. Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 10. czerwca 1862.

E dykt.

Nro. 22058. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia edyktem niniejszym nieznanego ze życia i miejsca pobytu Jana Adelt, že naprzeciw niemu Kazimierz Kański na dniu 19. maja 1862 do 1. 22058 wniósł prosbe, aby wniósł w przeciągu dni 90, ze uzyskana na tegoz zadanie uchwała byłego c. k. sądu szlacheckiego Lwowskiego z dnia 13. marca 1799 l. 4228, a w stanie biernym dóbr Holotki w ks. dom. 39. pag. 474. n. 13. on. uskuteczniona prenotacya sumy 70 dukatów w terminie prawnym usprawiedlwioną została, lub też że usprawiedliwienie takowej w porządku się popiera, ileże w przeciwnym razie prenotacya tej sumy na zadanie właściciela dóbr tych wymazaną zostanie.

Ponieważ pobyt teraźniejszy p. Jana Adelt nieznanym jest sądowi krajowemu, więc w celu zastępywania tegoż w rzeczonej sprawie ustanawia się na jego koszt i odpowiedzialność kurator w osobie adw. dr. Czajkowskiego z substytucya adw. dr. Tustanowskiego.

Zarazem uchwała na prośbe powyższa, na dniu dzisiejszym do 1. 22058 wyszła, doręcza się p. adw. dr. Czajkowskiemu w imieniu mu niniejszem w klientele poruczonego Jana Adelt.

Z rady c. k. sadu krajowego. We Lwowie, dnia 10. czerwca 1862.

Kundmachung.

Mro. 6453. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Rreisbeborbe mirb bekannt gegeben, daß zur Berpachtung ber Stanislauer ftadt. Propis nazion fammt Rommunal-Auftage auf die Getrante fur die Beit vom 1. November 1862 bie Ende Oftober 1865 am 19. August 1862 um 10 Uhr Bormittage in der Stanislauer Dagiftratefanglet eine öffent. liche Ligitagion abgehalten merben mird.

Der Fiefalpreis beträgt 24817 fl. 87 fr. oft. B., wovon Ligitagionelustige 10% als Badium vor Beginn ber Ligitagion bei der

Rommission zu erlegen haben werben.

Bu dieser Lizitazionsverhandlung werden Unternehmungslustige mit bem Bemerken eingeladen, daß die naberen Ligitagionsbedingungen in der Magistratefanglei jeder Beit eingesehen werden konnen.

Stanislau, am 11. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6453. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Stanisławowie uwiadamia się, iż dla wydzierzawienia propinacyi miasta Stanisła nowa od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 na dniu 19. sierpnia 1862 o godzinie 10ej zrana w urzędzie gminnym w Stanisławowie publiczna licytacya przedsięwzięta bedzie.

Praecium fisci wynosi 24817 zł. 87 c. w. a., z której kwoty

10% jako wadyum przy komisyi złożone być mają.

O blizszych warunkach licytacyi w kazdym czasie w urzędzie gminnym można się dowiedzieć.

Stanisławów, dnia 11. lipca 1862.

Rundmachung.

Diro. 6454. Bon ber f. f. Rreisbehorbe mird befannt gegeben, daß jur Berpachtung ber Stanislauer flädtifchen Fleischbante und bes Schlachthauses auf die Beit vom 1. November 1862 bis Ende Ofto-ber 1865 am 12. August 1862 um 10 Uhr Bormittags in der Sta-nislauer Magistratekanglei eine öffentliche Ligitagion abgehalten wer-

Der Riefalpreis beträgt 320 ft. oft. 2B., wovon 10% als Dadium vor Beginn der Ligitagionsverhandlung ju erlegen fein werben.

Die naberen Ligitagionebedingungen fonnen in der Dagiftratefanglet ju jeder Beit eingefehen werden. Stanislau, ben 11. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6454. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Stanisławowie uwiadamia się, iż w celu wydzierzawienia miejskich iatek i rzeźnicy od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 na dniu 12. sierpnia 1862 w urzedzie gminnym Stanisławowskim licytacya publiczna przedsiewziętą będzie.

Praecium fisci wynosi 320 zł. w. a., z której kwoty 10% jako

wadyum na wstępie licytacyi złożone być mają.

O bliższych warunkach licytacyjnych w kancelaryi magistratualnej w każdym czasie można dowiedzić się.

Stanisławów, dnia 11. lipca 1862.

(3) bift. (1156)

Mro. 1990. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht in Zalosce wird ber Inhaber bes vom f. f. Sieueramte in Zatosce ale Unlehenstaffe ju Gunften bes Salamon Ostersetzer ausgestellten Scheines über bas vom letteren auf bas Dagionalanleben vom Sahre 1854 substribtrte Darleben von 100 fl. RDR. aufgefor ert, biefen Schein binnen Ginem Sahre vom Tage der Rundmachung bes gegenwartigen Stiftes um fo ficherer hiergerichts ju übergeben, widrigens folcher über abermaliges Ginschreiten des Salamon Ostersetzer, bem ber obige Schein angeblich in Berluft gerathen ift, fur null und nichtig erklart und amortifirt merben murbe.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Załośce, 15. Februar 1862.

Konfurs = Ausschreibung.

Bur proviforischen Befegung ber bei bem f. f. Be-Nro. 474. girteamte gu Milowka, Wadowicer Rreifes, in Erledigung gefommenen, mit bem Gehalte von jahrlichen Dreihundertfechezigsteben Gulten 50 fr. oft. M. verbundenen Bezirkskanglistenstelle wird hiemit der Konkurs

bis letten Juli 1862 ausgeschrieben.

Bemerber um die Berleibung biefer Stelle haben bemnach ihre Rompetenzgesuche unter Beforingung ber Nachweise über bas Alter, Stand, genoffenen Schulunterricht und bisherige Bermendung bie babin, insofern dieselben in öffentlichen Dienften fich befinden, mittelft der ihnen unmittelbar vorgefesten Beborde, fonft aber mittelft des betreffenden f. f. Begirteamtes ihres bermaligen Wohnortes an bas f. f. Bezirksamt zu Milowka zu überreichen.

Siebei wird noch bemerft, daß bei Berleihung biefer Dienftesftelle vorzüglich auf die bisponiblen Beamten Ruchicht genommen

merden mird.

Bon ber f. f. Rreisbehorde.

Wadowice, am 5. Juli 1862.

Kundmachung.

Dro. 43139. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung im Makower Etraffenbaubezirke fur das Jahr 1863 wird hiemit bie Offert. verhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Dedflofferforberniß besteht, und zwar:

1. 3m Wadowicer Rreife.

a) Auf der Rarpathen-Sauptstraße in 1014 Pris-2860 fl. 40 fr men im Fiskalpreise von . . . . . . b) Auf der Spytkowicer ung. Straffe in 649 Pris. c) Auf der Neumarkter Berbindungeftraffe in 520 60 " Prismen im Fiskalpreise von . . . . . . . . 1437 Bufammen baber 2183 Priemen . . . 2. 3m Reu - Sandecer Rreife. a) Auf ber Rarpathen-Sauptfiraffe in 288 Pris-

men im Fistalpreise von b) Anf ber Neumarkter Straffe in 200 Brismen . 514 fl. 80 fr.

385 " Busammen baher in 488 Priemen . . . 899 ff. 80 fr.

öfterr. Währ.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen und namentlich bie mit ber hierortigen Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offeribedingniffe tonnen bei ber Wadowicer und beziehunges weise Sandecer Rreisbehörbe ober dem Makower Straffenbaubegirke eingesehen merben.

Unternehmungeluftige werden hiemtt eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bie jum 31. Juli I. 3. bei ber

betreffenden Rreisbehörde ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden nicht berudfichtiget. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juli 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 43139. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie w Makowskim powiecie budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niuiejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest następująca:

1) W obwodzie Wadowickim.

a) Na karpackim głównym gościńcu 1014 pry-2860 zł. 40 kr. zmów w cenie fiskalnej . . . . . . . b) Na Spytkowieckim wygierskim gościńcu 649

pryzmów w cenie fiskalnej c) Na Nowotargowickim łączącym goscincu ozo

pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . 1437 " 60 "

Przeto razem 2183 pryzmów . . . 6231 zł. 73 kr.

2. W obwodzie Nowo-Sądeckim.

") Na głównym karpackim gościócu 288 pry-

Przeto razem 488 pryzmów . . . 899 zł. 80 kr.

wal. austr.

Resztę ogólnych i specyalnych, a mianowicie tutejszem rozpo rządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warub ków ofertowych mozna przejrzeć w Wadowickiej a względnie 5 deckiej władzy obwodowej w Makowskim powiecie budowy g ścińców.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, azeli, swoje w 10% we wadyum opatrzone oferty podali najpóżniej do 316 lipca r. b. do dotyczącej władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie beda uwzględnione.

Co niniejszem podaje sie do wiadomości powszechaej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, duia 10. lipca 1862.

(1165)© d i

9 Rro. 4402. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird ber mefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Julia Czerwiecka Diefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unsuchen bes Wilhelm Krall die Intabulirung desfelben als Gigenthumer ber, ber Julia Czel wiecka eigenthümlich gehörig gewesenen Realität Dro. 274 in Tar pol bewilligt, und bag ob ihrem unbefannten Aufenthalte berfelbe ein Rurator in ber Person bes Advofaten Dr. Frühling mit Gub tuirung des Abvofaten Dr. Kozminski bestellt murde, melchem für Julia Czerwiecka bestimmte diesfällige Tabularbescheid von Marg 1862 Bahl 1385 zugefertigt murbe.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 30. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4402. C. k. sad obwodowy Tarnopolski zawiadamia p niejszem nieobecną, i zmiejsca pobytu niewiadomą Julie Czerwieckia že na prošbę Wilhelma Kraus pod dniem 24. czerwca 1862 liczho 4402 podana, dla tejže kuratora ad actum w osobie pana adw. Frühlinga z zastępstwem pana adw. dr. Koźmińskiego ustanowio i ze temuz kuratorowi uchwała tabularna tutejszego sądu z dal 5. marca 1862 liczba 1385 dla Julii Czerwieckiej wydana, któr na zaintabulowanie Wilhelma Krausa za właściciela realności [" Nr. 274 w Tarnopolu leżącej, zezwolono, doręczoną została.

Z c. k. sadu obwodowego. Tarnopol, dnia 30. czerwca 1862.

Rundmachung.

Mro. 646. Bom f. f. Bezirfsamte zu Rozniatow als Gerid wird hiemit fund gemacht, daß jur hereinbringung der burch Jacob Hillmann gegen die Nachlasmasse nach Abraham Ililmann erstegtes Forderung von 840 fl. oft. W. f. R. G. über Ansuchen des Jacob Hillmann die exefutive Feilbiethung der ju dem Rachtage bes Abra ham Hillmann gehörigen, jur Spothet jener Forberung bienentel füdlichen Sälfte der in Rozniatow sub Cons.-Nro. 171 alt - 150 new Stryjer Rreifes liegenden Realität gewilligt worden fei, zu beren 96 handlung hiemit ber Termin auf ben 28. August 1862 und ben 1 September 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage bestimmt wird, welchen Tagen Dieje Feilbiethung unter nachftehenden Bedingungen wird vorgenommen merden:

1) Die feilzubiethende Realitatehalfte befieht aus einem Ringplate ju Rozuiatow liegenden holzernen Saufe nibit baju get

rigen Sofraume.

2) Auerufspreis mirb ber gerichtlich erhobene Schabungswert

von 653 fl. 73 fr. oft. 28. angenommen.

3) Jeder Kaufluftige hat vor Beginn ber Feilbietbung eif 10% Badium im Baaren zu erlegen, welches bem Erfteber in Den Raufpreis eingerechnet, und ben übrigen Ligitanten nach ber Feilbil thung juruckgestellt merden wird.

4) Wird die Realität bei den obigen zwei Terminen nicht " nigftens um ben Schagungemerth veraußert werden tonnen, fo wil gur Seftstellung erleichternder Bedingungen die Tagfagung auf ben Oftober 1862 um 9 Uhr Fruh bestimmt, wohin fammtliche Interel fenten borgefaben werden, worauf bann auf Grund biefer Berhandlund

der dritte Termin ausgeschrieben wird.

5) Der Erfieher ift verpflichtet ben Raufschilling binnen 30 J gen nach Erhalt des die Feilbiethung jur Gerichtekenntniß nehmende Befcheides zu Gericht zu erlegen, mibrigens er bas Badium fur ve luftig erflart, eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende dit tagion vorgenommen und bei diefer die Realitat auf Befahr und ften bes Bertragebruchigen Erftehers um mas immer fur einen Preis hintangegeben werden wird.

6) Rach Erlag des gangen Raufpreises wird ber phyfifthe Bitt und die Nugungen ber feilgebothenen Realität bem Raufer ubergeben ihm die Eigenthums inantwortung ausgefolgt, und werden die bularlasten auf ben Raufpreis übertragen werden, von mo an er abet alle Steuern, Gemeindegiebigfeiten und alle anderen Laften felb

zu tragen hat. 7) Die Roften ber Ginantwortung und Ginverleibung fantiff ber Perzentualgebuhr hat ber Raufer ohne Abzug vom Kauffdillinge Ju bestretten.

8) Der Tabularauszug und Schagungsaft tonnen bei Gerid' eingesehen werben.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Rozniatow, am 18. Junt 1862.

(1176)

Kundmachung.

Mto. 43284. Laut Gröffnung ber f. f. Direfgion ber Ctaate. ibild vom 1. 1. M. Bahl 2280 find bei der am 1. Juli d. J. flatt-Ababten 360ten und solten Verlosung der alten Staatsschuld Die Cerien 22 und 100 gezogen worden.

Die Cerie 22 enthalt Banto . Obligazionen im uriprunglichen Binsenfuße von 5% von Nro. 16.203 bis einschließig Nro. 16.846 Rapitalsbetrage von 979 427 fl. und die nachträglich eingereichten "billandischen Domestifal Dbligazionen im ursprünglichen Binfen. Geschmitsapitalsbetrage von 257.219 fl. 452/4 fr. und die n. ö. Dominital Deligazionen im ursprünglichen Zinsenfuße von 6% non Mro. 2 bis einschließig 13 im Kapitalebetrage von 21.366 ft.

Die Gerie 100 enthalt Banto . Dbligazionen im ursprünglichen Binfenfuße von 5% von Rro. 91.117 bis einschließig 92.186 im Ra-Ditalobetrage von 1.001.476 fl. 30 fr. und die nachträglich eingereichlen Db der Ennfischen fiandischen Domefistal Dbligazionen im ursprung. den Binjenfuße von 4% von Dro. 5.115 bie einschließig 7.897 und Aro. 13.371 im Gesammitapitalebetrage von 84.431 ff. 50 fr., und bie Db der Enns fandifden Domefital Dbligazionen im ursprüngli-Binfenfuße von 3% von Mro. 1/3 bis einschließig 1/18 im Rapi. talebetrage von 18.200 ft.

Diefe Obligazionen werden nach ben Bestimmungen bes a. h. Batentes vom 21. Mary 1818 auf ben uisprunglichen Binsensuß erbobt, und in fo ferne biefer mit 5% A.M. entfällt, nach dem mit ber Annburachung bes Finang - Ministeriums vom 26. Ottober 1858 Bahl 86 (R. G. B. Mro. 190) veröffentlichten Umstellungemaßstabe in 5% ouf oft. 28. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Fur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur urfbrunglichen aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangen, merben auf Berlangen ter Parthei nach Maßgabe der, in der erwähnten fin Rundmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf öst. 26. lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ter f. f. Ctaathalterei.

Lemberg, am 7. Juli 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 43284. Według zawiadomienia c.k. dyrekcyi długu państwa z 1. b. m. 1. 2280 na 360 i 361 losowania dawnego długu państwa przedsiębranem d. 1. lipca b. r. wyciągnieto serie 22 i 100.

Serya 22 zawiera obligacye hankowe z pierwiastkową stopą 5% od Nr. 16.203 do Nr. 16.846 włącznie w sumie 979.427 zł. kapitalu i dodatkowo przydane n. a. stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowej stopie procentowej 4% od Nr. 2050 do 2230 włącznie i Nr. 2298 w sumie 257.219 zł. 452/4 c. i nizszoaustr. stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowej stopie procentowej 6% od Nr. 2 do 13 włącznie w sumie 21.366 zł. kapitału.

Serya 100 zawiera obligacye bankowe o pierwiastkowej stopie procentowej 5% ad Nr. 91.117 do Nr. 92.186 włącznie z suma 1.001.476 zł. 30 c. i dodatkowo przydane wyż. - austr. stanowe obligacyo domestykalne o pierwiestkowej stopie procentowej 4% od Nr. 5.115 do Nr. 7.897 włącznie i Nr. 13.371 w sumie 84.431 zl. 50 c. i wyż. - austr. stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowei stopie procentowej 3% ad Nr. 1/3 do 1/18 włącznie w sumie 18.200 zł.

Te obligacyc według postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 beda do pierwiastkowej stopy procentowej podwyższone, a jezeli ta 5% m. k. wynosi, beda według tabeli w obwieszczeniu ministeryalnem finansów z 26. października 1858 l. 5286 (D.U.P. Nr. 190) ogłoszonej, na obligacye 5% na w. a. opiewające długu państwa zamienione.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania do pierwiastkowej ale 5% nie dochodzącej stopy procentowej podwyższone zostały, beda na zadanie stron według postanowienia wspomnionego obwieszczenia 5% obligacye na w. a. opiewające, wydawane.

Od e. k. Namiestuictwa. Lwów, dnia 7. lipca 1862.

(1174) Kundmachung.

Dro. 1575. Bom f f. Bezirfeamte ale Gericht in Podhajce bird biemit verlautbart, bag über Ginschreiten bes Jacob Ohrenstein bie exetutive Feilbiethung des zum Madlasse des Josef Gelber geho. tigen, einen Grundbuchegegenftand bilbenden, auf 5000 Gulben geschats in Podhajce, Brzezaner Rreises, Podhajcer Bezirtes unter KRr. gelegenen Saufes jur Sereinbringung ber Cumme 1785 fl. oft. Betegenen Daufes fatt gefchluße vom 24. Juni 1862 Bahl 1575 bewilliget murbe.

Der erfte Feilbiethungetermin mird am 28. Auguft 1862 und ber erne Feitoleigungertigt jebesmal um 10 Uhr Bormittags

ber b. g. Ranglet abgehalten.

Bugleich werden tie Sypothefargläubiger und bie Erben bes ben Gelber hiemit in Kenntniß geset, daß fur ben Fall, wenn bei boh awei erften Terminen ein bem Schätzungswerthe gleicher ober boberer Unboth nicht gemacht murbe, jum Zwede ber Feststellung erleid ternder Bedingungen Die Tagsatung auf ben 14. Oftober 1862 Bormittags angeordnet, und für die Gläubiger, benen die Feilbie-thungserinnerungen nicht jugestellt werden tonnten, ein Rurator in ber Berfen bes gerrn Konstant Bohowski aus Podhajce bestellt murte. Bom f. f. Bezirfsamte als Bericht.

Podhajce, am 24. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 1575. C. k. sad powiatu Podhajeckiego oglasza niniej-Podbajcach w obwodzie Brzeżańskim, powiecie Podhajeckim pod 444 polożonego, w księgach gruntowych zapisanego, a na 5000 oszacowanego, do masy spadkowej dłużnika Józefa Gelbera nalazacego, dla odebrania sumy 1785 zł. w. a. z przynależytościami Postanowieniem z dnia 24. czerwca 1862 do l. 1575 dozwolona

Pierwsze dwa terminy licytacyjne odbędą się w tutejszo-sądo-Wej kancelaryi na dniu 28. sierpnia 1862 i na dniu 30. września

1862, kazda raza o 10ej godzinie przed południem.

Zawiadamia się oraz wierzycieli tabularnych, jako też sukce-Sordw Józefa Gelbera, że na wypadek gdyby ani przy pierwszym ani przy drugim terminie licytacyjnym nikt ceny szacunkowej lub wyższej nieofiarował, dla ulzenia ułatwiających warunków licytacyi dzień sądowy na 14. października o 10ej godzinie przed południem Naznaczony jest.

Dla wierzycieli tabularnych, którymby zawiadomienie o dowolonej licytacyi niemogło być doreczone, ustanowiony jest kura-

tor w osobie pana Konstantego Bobswskiego z Podhajec.

Od c. k. sadu powiatowego. Podhajce, doia 24. czerwca 1862.

(1173)Kundmachung. Rr. 1575. Dom f. f. Begirfsamte ale Gericht in Podhajce wird biemit verlautbart, bag über Ginschreiten bes Jacob Ohrenstein bie Retutive Feilbiethung bes jum Nachlaße bes Josef Gelber gehörigen, einen Grundbuchsgegenstand bilbenden, auf 4850 Gulben geschäften, in Podhajce, Brzezaner Rreifes Podhajcer Bezirtes unter CN. 140 gestegenen Sauses zur hereinbringung ber Summe 1785 ft. of. Wahr.

f. N. G. mit bem Befchluße vom 24. Juni 1862 3. 1575 bewilliget

Der erfte Feilbiethungetermin wird am 25. Auguft 1862 und ber zweite am 2. Oftober 1862, jebesmal um 10 Uhr Bormittage in

ber hiergerichtlichen Ranglei abgehalten.

Bugleich werden die Sypothefargläubiger und die Erben bes Josef Gelber biemit in Renntnig gefeht, bag für ben Fall, wenn bei den amei erften Terminen ein bem Schagungewerthe gleicher ober höberer Unboth nicht gemacht wurde, jum Zwede ber Tefftellung erleichternder Bedingungen die Tagfahung auf ben 14. Oftober 1862 Bormits tage angeordnet und fur Die Glaubiger, benen Die Feilbiethungebes bingungen nicht jugeftellt werden tonnten, ein Rurator in der Berfon bes herrn Konstant Bobowski aus Podhajce bestellt murbe.

Bom f. f. Begirtsamte ale Gerichte.

Podhajce, am 24. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 1575. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że na żądanie Jakoba Ohrensteina przymusowa sprzedaż domu w Podhajcach, w obwodzie Brzeżańskim, powiecie Podhajeckim pod 1. 140 położonego, w księgach gruntowych zapisanego a na 4850 złr. oszacowanego, do masy spadkowej dłużnika Józefa Gelbera należącego, dla odebrania sumy 1785 złr. wal. austr. z przynalozytościami postanowieniem z dnia 24. czerwca 1862 do 1. 1575 dozwoloną została.

Pierwsze dwa terminy licytacyjne odbędą się w tutejszo-sądo-wej kancelaryi na dniu 25. sierpnia 1862 i na dniu 2. października

1862, kazda raza o 10. godzinie przed południem.

Zawiadamia się oraz wierzycieli tabularnych, jako też sukcesorów Józefa Gelbera, że na wypadek, gdyby ani przy pierwszym ani przy drugim terminie licytacyjnym nikt ceny szacunkowej lub wyższej nieofiarował, dla ulżenia ulatwiających warunków licytacyi dzień sądowy na 14. października 1862 o 10. godzinie przed południem naznaczony jest.

Dla wierzycieli tabularnych, którymby zawiadomienie o dozwolonej licytacyi niemogło być doreczone, ustanowiony jest kurator

w osobie pana Konstantego Bobowskiego z Podhajec.

Od c. k. sadu powiatowego. Podhajce, dnia 24. czerwca 1862.

d i f t. (1192)

Diro. 27626. Bon bem f. f. Landes ale Sandelsgerichte mird bem abmefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Beren Adolf Haywas mit biefem Gbitte bekannt gemacht, bag aus Anlag bes vom herrn Meyer Meller in Sachen wiber Berrn Adolf Haywas pto. 50 fl. f. R. G. eine Bablungeauffage 3. 3. 27654 - 1861 erfloffen ift, und vom herrn Meyer Meller unterm 24. Juni 1862 Bahl 27626 um Buftellung biefes Befdeibes gebeten murbe.

Da der Bohnort Des herrn Adolf Haywas unbekannt ift, fo wird demfelben ber Berr Landes. und Gerichte = Aldvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes herrn Landes . und Gerichte - Mbvofaten Dr. Wurst auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Beideid biefes Berichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes. ale Bandelsgerichte.

Lemberg, am 26. Juni 1862.

(1195) Konkurs-Ausschreibung.

Dr. 2237. Bur Biederbefegung einer bei dem f. f. Oberlandes. gerichte in Lemberg erledigten Raths. Sefretareftelle mit bem Jahres. gehalte von 1155 fl. oft. W., im Vorrudungefalle aber mit dem Jah-resgehalte von 1050 fl. oft. W. und dem Vorrudungerechte in Die fiftemifirten hoberen Gehaltsflaffen, wird hiemit ber Ronfure ausgefdrieben.

Bewerber um die befagte Diensiftelle haben ihre ben Bestimmun. gen ber SS. 16, 19 und 22 bes faif. Patente vom 3. Mai 1853 Mr. 81 R. G. Bl., bann ber Juftig-Ministerial-Berordnung vom 24. April 1855 III. Rr. 77 R. G. Bl. gemäß eingerichteten Gesuche binnen 4 Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung Diefer Ronturs-Ausschreis bung in bas Amteblatt ber Biener Zeitung gerechnet an bas Prafis bium bes f. f. Oberlandesgerichtes einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte. Prafidium.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

© dift (1179)

Dr. 19437. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen ofigalizischen Raturallieferungs Dbligazionen, lautend auf den Ramen:

1. Gemeinte Grodowice Samborer Kreises Nro. 5311 ddto. 1. November 1829 zu 2% über 246 fr. 305/8 fr.,

2. Gemeinde Grodowice Samborer Rreifes Rro. 10725 ddto. 1.

Movember 1839 zu 2% über 479 fr. 374/8 fr.,

3. Grodowice Unteithanen im Samborer Rreise Mro. 4635 ddto. 28. Oftober 1799 ju 4% über 130 fr. 30 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen obige Obligazionen vorzuweisen oder ihre Rechte barauf barzuthun, widrigens biefelben für amortifirt erflart merden murden.

Aus tem Rathe bes f. f. gandesgerichte.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

Cobitt. (1204)

Dr. 25149. Bom Lemberger f. f. Lantesgerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Naturallies ferungs. Obligazion lautend auf ben Ramen Gemeinde Alt: Czukiew Samborer Rreifes Rr. 51002 ddto, 1. November 1829 ju 2% über 421 ff. 30 rr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen bie gedachte Obligazion vorzuweisen oder ihre Rechte barauf barzuthun, wie brigens diefelbe für amortifirt erflart werden wirb.

Mus tem Rathe bes f. f. ganbesgerichts.

Lemberg, am 23. Juni 1862.

(1203)Konkurd. Verlautbarung.

Dr. 2295. Das hohe f. f. Staatsminifierium hat mit bem Gr. lage vom 10. Juni I. 3. Bahl 10518 - 522 bie Groffnung einer Apotheke in Skalat, Tarnopoler Kreises bewilliget.

Bur Bifegung diefer Upothefe mird hiemit ber Ronfure bis 15.

August 1862 ausgeschrieben.

Bewerber um diese Apothese haben baber ihre mit 11/2 gultigen Stempel martirten Befuche, verfeben mit bem Diplome bes erlangten Magisteriums ber Pharmagie, bann mir bem Beugniffe über die Moralitat im obbefagten Termine beim Skalater f. f. Begirteamte ale der verleihenden Gewerbsbehörde zu überreichen.

Bom f. f. Begirfeamte.

Skałat, am 12. Juli 1861.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 2295. Wysokie c. k. Ministerstwo stanu rozporządzeniem z duia 10. czerwca 1862 r. do l. 10518-522 zezwolito na otworzenie apteki w Skałacie w obwodzie Tarnopolskim, do której obsadzenia koukurs niniejszem do dnia 15. sierpnia b. r. ogłasza sie.

Ubiegający się o tę aptekę winni swoje 11/2 reńskowymi markami opatrzone podania wraz z dyplomem magisteryi farmacyi, tudzież zaświadczeniem moralności w wyz rzeczonym terminie c. k. urzędowi powiatowemu jako władzy przemystowej w Skałacie przedłożyć.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Skalat, dnia 12. lipca 1862.

Rundmachung. (1202)

Dr. 2173. Bom Magiftrate ber f. Sauptftadt Lemberg wird gur provisorischen Befetung Des fiftemifirten Dienstpoliens eines ftabt. Brunnenmeistere mit der jahrlichen Bestallung von 315 fl. oft. Babr. nebst Raturalquartier hiemit der Konfurs bis 15. August 1862 aus.

Bewerber haben fich über ihre Sachfenneniffe, bann aber bie Renntnig des Lefens, Schreibens und Rednens fomohl in polnifder als beutscher Sprache und über ihre bieberige Bermendung legal aus. jumeifen und ihre Rompetenzgesuche, wenn fie bereits in öffentlicher Bedienstung fichen, durch die vorgesette Beborte, fonft aber unmittelbar beim Magistrate einzubringen.

Lemberg, am 12. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2173. W celu prowizorycznego obsadzenia systemizowanej posady miejskiego studziennego z płaca rocznych 315 złr. wal. austr. i pomieszkaniem w naturze rozpisuje niniejszem magistrat król, stoł, miasta Lwowa konkurs z terminem do 15. sierpnia 1862.

Ubiegający się o tę posadę winien posiadać wiadomości jachowieć czytać, pisać i rachoweć we, umieć czytać, pisać i rachować po polsku i po niemiecku wieść się dowodnie z dotychczasowej aplikacyi.

Osoby zostające już w służbie publicznej prośby swe maja na rece władzy przełożonej, inni kandydaci wprost do

stratu lwowskiego. Lwów, dnia 12. lipca 1862.

(1171)Kundmachung. Dro. 5043. Bom 1. Juli 1862 angefangen beträgt bas gi ritigeld für ein Pferd und eine einfache Poft im 2. Colarfemt

Im Krakauer Regierungebezirke . . . . . . . In Lemberger bto. 1 ft. 8

Die Gebühr für einen gebedten Ctagionsmagen wird auf Balfte, und fur einen ungedecten Bagen auf ben vierten Shell für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Rittgelbes fest. Das Ranfillangerint fest. Das Positionstrinfgeld und das Schmiergelb bleiben unbert andert.

Bon ber f. f. galig. Boft Diretzion.

Lemberg, den 5. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5043. Od 1. lipca 1862 r. wynosi należytość w drugit półroczu 1862 roku za jazde pocztowa licząc od konia i w okregu Krakowskim

dto. Lwowskim

dto. Czerniowieckim

Nalezytość za kraty

Nalezytość za kryty powóz wynosi połowe, a za niekryty

część wyz wymienionej opłaty. Tryngelty pocztyliona i opłata za smarowidło nie podlege

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 5. lipca 1862.

(1177)Ronfurs.

Mro. 43939. Bei ber Sanoker ober nach Umftanden bei ein anberen f. f. Kreisbehorde ift eine Kreisfetretareftelle mit bem Geball jahrlich 630 fl. öft. 2B. und dem Borruckungerechte in die hohere halteftufe von 735 fl. oft. 2B. erledigt.

Bewerber um bieje Stelle haben ihre Befuche bis 15. Aufil I. S. bei ber benannten Rreisbehorbe mittelft ihrer vorgesetten ber borbe unter Rachmeisung ihrer Det horde unter Rachmeisung ihrer Befähigung und ber Reuntnif Banbesfprachen einzubring

Landesfprachen einzubringen.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Juli 1862.

Ankundigung. (1132)

Rro. 5966. Bon Seite ber Tarnower Rreisbehörde mirb bit mit befannt gemacht, daß jur Sicherstellung

1. der Kostgebung für 5 Borsteher und 120 Böglinge im Toff nower lat. Seminarium für die Zeit vom 1. Oftober 1862 bis babit

1863, ferner 2. der Erfordernisse für diese Anstalt an Tuch, Leinwand, bere Befleitungestude, Schneiberarbeit, Bafdereinigung, Ratherd'

beit und Beleuchtungestoffe für diese Periode eine Ligitazion für 1. am 23. Juli 1. J., und falls biese ungunftig ausfalle, sollte, eine zweite am 30. Juli 1. J. und endlich eine britte am

August 1. J., dann fur 2 am 24. Juli 1. J. beim ungunftigen Ergebnife 3. zweite am 31. Juli 1. J., und endlich eine britte am 7. Auguft in ber Kreisbeborbefanglei Dameite eine britte am 7. Auguft

in der Kreisbehördefanglei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werbe

Die Ligitagionebedingniffe werben bei ber dieffälligen Berhand lung befannt gegeben merben.

Tarnow, am 23. Juni 1862.

(1153)Rundmachung.

Mro. 8653. Bur Berpachtung bes ber Stadt Sadowa wis nit für das I. J. 1863 bewilligten 25% Gemeindezuschlages von beinfuhr geiftiger Gettanke gegen ben Fiskalpreis von Achthundell Dreißig Gulben oft. 28. wird die Lizitazion den 31. Juli 1862 ull 9 Uhr Vormittags in der Sadowa wiszoicer Chamilie 9 Uhr Vormittage in der Sadowa wiszniger Gemeindeamtekangel abgehalten merden.

Ligitagioneluftige haben fich mit einem 10% Badium ju verfebell Bon ber f. f. Rreiebehorbe.

Przemyśl, am 10. Juli 1869

### Sprzedaż dóbr.

W cyrkule Tarnopolskim dobra Jezierna z przyległościami w najlepszej glebie położone; oraz w cyrkule Bochedskim dobra Gerczyce, Laga górna i dolna wraz z Żygocinem w każdym czasie, bez pośrednictwa osób trzecich, do sprzedapia Wiadomość blizszą o tem powziaść mozna we Lwowie w hotela Langa u specyalnego plenipotenta, który zabawi we Lwowie try tygodnie, na pierwszem piątrze pod nrm. 74-76. (1206-1)